# JREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWE.

44. W sprawie upadłościowej nad majatkiem fa. A Pujanek następca Władysława Jankowska w Starogardzie wyznacza się termin na dzień 19 lutego 1927 roku, o godzinie 10-tej przed południem w niżej oznaczonym sądzie, pokój 16, do odebrania od zarządcy masy rachunku końcowego, do wniesienia zarzutów przeciw ostatecznemu zestawieniu rosz: czeń mających być uwzględnionych przy podziale i do powzięcia uchwały wierzycieli co do części majątku nie mogących być zrealizowanemi.

Starogard, dnia 24 stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy.

45. Wobec postawienia wniosku przez:

1. Arnolda Glahna, właściciela majątku w Ustarbowie

Jadwigi Pietrzyckiej, właścicielki majątku w Strzebielinie

3. Leona Kleina z Dąbrówki

Leona Labudy, gospodarza z Dabrówki
 Józefa Formelli

Franciszka Zmudy Stanisława Zakrzewskiego

8. Ottona Hewelta

5 — 8 gospodarzy z Dąbrówki

9. Agusta Malinowskiego i 10. Agusta Westfala

9 – 10 gospodarzy z Melwińskiej Huty

11. Franciszka Lewińskiego, gospodarza z Melwina 12. Aleksandra Ptacha, gospodarza z Melwińskiej

13. Roberta Wolfa, gospodarza z Melwina

14. Aleksandra Paszki, gospodarza z Dąbrówki o otwarcie postępowania upadłościowego odnośnie do majątku dzierżawców mleczarni Telesfora Grandkiego i Józefa Nowaka w Robakowie, pow. Wejherowo oraz wobec dopuszczenia wniosku tego, zakazuje się niniejszem upadłym dłużnikom wszelkie pozbywania, oddawania w zastaw i usuwanie przedmiotów, należących do masy upadłościowej.

Wejherowo, dnia 15. stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy.

## PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA.

46. Deutsche Besiedlungsgenossenschaft eingetragenene Genossenschaft mit beschränkter Haftplich in Lipuidaton w Gdańsku wniosła o wywoła: nie listu hipotecznego, wystawionego na hipotekę zapisanę dla wnioskodawczyni w kwocie 650 mk. w dziale III pod nr. 1 na nieruchomości Lubań tom II wykaz 12 w pow. kościerskim. Hipoteka ta oprocentowana na 4/8 została wpisana do ks. gruntowej dnia 2, listopada 1918 r.

Wzywa się posiadacza wymienonego listu hipotecznego, by najpóźniej w terminie wywoławczym, który się wyznacza na19. września 1927. zgłosił w sądzie, niżej podpisanym, swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż w przeciwnym razie list hipoteczny będzie pozbawiony mocy.

Kościerzyna, dnia 20. listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

47. Skarb Państwa (Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu) zastąpiony przez Prokuratorję Generalną R.P. Oddział w Poznaniu, przeciwko 1) Erne stowi Marchlowi 2) jego żonie Annie z domu Juni miejsce zamieszkania nieznane, o przewłaszczenie nieruchomości Karwiński Dwór karta 25 z uzasa: sadnieniem, że kontraktem prawnym z dnia 7 marca 1925. (sądownie zatwierdzonym dnia 24. 4. 1925. w SądziePowiatowymwPucku) sprzedali pozwani nieruchomość Karwieński Dwór karta 25. za 1500zł. p. Luizie Kirchenberg. Powodowi przysługuje na mocy dekretu Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z dnia 29. 12. 1919. i ustawy pruskiej z dnia 23. 12.

1918. prawo pierwokupu.

Powód wzywa pozwanych do ustnej rozprawy przed Wydział cyw. 1a. Sądu Okręgowego w Starogardzie na dzień 24. czerwca 1927 r. o godzinie 9 tej przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz przed pol. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiaz powiaz policy nr. 18 przed polic towego z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do wykonywania zawodu adwokackiego przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej.

Celem publicznego doręczenia dołącza sie ten

wyciąg ze skargi.

Starogard, dnia 10. stycznia 1927 r.

Wydział cywilny 1a. Sądu Okręgowego.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

48. W sprawie przetargu przymusowego nieruzchomości Rytel karta 194. a zapisanej na nazwisko kupca Wiktora Grabosza z Rytla pow. Chojnice znosi się termin przetarbgu wyznaczony na dzień 3. lutego 1927 r. z powodu cofnięcia pierwszego wniosku ze strony wierzyciela.

Nowy termin wyznacza się na dzień 6. kwie: tnia 1927 r. o godz. 10 przed. połudn. pokój 12. tu-

tejszego Sądu Powiatowego.

Chojnice, dnia 27. stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy.

49. Nieruchomość położona w Czersku i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księ: dze gruntowej Czersk k. 566 na imię Bronisława Wiśniewskiego oraz Czersk karta 378 na imię Bronisława Wiśniewskiego i małżonków Franciszka Wiśniewskiego i Anny z Peplińskich, żyjących we

wspólności majątku zostanie dnia 29 marca 1927 o godz. 11.30 p. południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 12. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 21. 12. 1926 r.

Czersk, dnia 17. stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy.

50. Nieruchomość położona w Tczewie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Tczew tom 11 karta 215 na imię kupca Władysława Włudarczyka zostanie dnia 27 kwietnia 1927 r. o godzinie 10 przed południem wystawiona na przetarg w niżej oznaczoym sądzie pokój nr 2.

Nieruchomość składa się z domu mieszkalne: go z przybudówką, podwórza i ogrodu, szopy, chlewa, i domku do wagi na ul. Zamkowej 9:10 z rocz: ną wartością użytkową 1495 marek i 48.50 markami rocznego podatku domowego o powierzchni 16 a 36 pm. (karta mapy 14 i parceli 57). Wyciągi podatkowe są do przejrzenia w sekretarjacie sądu.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 12. października 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwli zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili naipóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sadowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw.

oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda. Tych, którym sluży prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu, postarali się o umożenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości. tylko do uzyskanej ceny kupna.

Tczew, dnia 19. stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy. podp. Znaniecki.

51. Nieruchomości położone w obwodzie gminnym miasta Torunia i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń Mokre karta 894, 899, 1110 na imię Wacława Taniewicza zostaną dnia 22 marca 1927 o godzinie 11 przed południem wystawione na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 19.

Nieruchomość karta 894, położona przy Szosie Okólnej do bastjonu II, o powierzchni 56 a 37 m². składa się z roli i nieużytków Nr. matrykuły 1835.

Nr. mapy 22 parc. 87:20 etc.

Nieruchomość karta 899, położona pod Dębową Górą, o powierzchni 70 a 46 m², składa się z łąk, roli i nieużytków, a obszar budynkowy wynosi 3 m° No matrykuły 1840, Nr. mapy 22 parc. 91-16, 112-47

Nieruchomość karta 1110, położona pomiędzy Polną i pod Dębową Górą, o powierzchni 1 ha. 10 a 66 m² składa się z podwórza roli i nieużytków. No. matrykuły 2015, Nr. karty 22, Nr. parceli 116=15 110=31, 111=32 etc.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 2 grudnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwli zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźnie; w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokólu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu, postarali sie o umożenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej cenv kupna.

Toruń, dnia 10 stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

#### LISTY GONCZE.

52. Na podstawie prawomocnego wyroku Izby Karnej przy Sądzie Powiatowym w Brodnicy z dnia 7 listopada 1925 r., ma być wykonana kara więzienia przez trzy miesiące i trzy dni na Janie Kubis'ie, urodzonym dnia 18 maja 1872 r. w Gninie, powiatu grodzieckiego, żonatym, religji katolickiej, robotniku ostatnio zamieszkałym w Gajówkach, pow. Działdowo który się ukrywa. Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wys mienionego do najbliższego wiezienia sądowego i o natychmiastowe zawiadomienie Sądu Powiatowego w Działdowie z powołaniem się na znak akt-5. D. 205/24.

Działdowo, dnia 5 istopada 1926 r. Sad Powiatowy.

53. Przeciw niżej opisanemu robotnikowi Benedyktowi Radzanowskiemu ostatnio zamieszkałemu w Iłowie powiat Działdowo, który dnia 10/I. 27 r. zbiegł z tutejszego więzienia.

Władze policyjne uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do tut. sądo: wego więzienia z powołaniem się na znak akt 4.

D. 137/25.

Lubawa, dnia 19. stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

Wiek: 32 lat, wysokość: 1,73 mtr., postać: wysmu= kły, włosy: czarne, oczy: czarne, nos: zwyczajny, usta: zwyczajne, zarost: ciemny, twarz: pociągła, cera: zdrowa, mowa: - Szczególne oznaczenia: znaki ospy na twarzy. Ubiór: marynarka granatowa, spodnie w paski.

#### WYKLUCZENIA.

54. Wyrokiem wykluczającym z dnia 20. stycznia 1927 r. wykluczono rolnika Franciszka Cyprowskie: go zapisanego własciciela nieruchomości Szczodros wo karta 21. z jego prawem.

Skarszewy, dnia 22. stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

55. W tutejszym rejestrze handlowym A zapisano pod nr. 375 frmę "Magazyn obuwia Ludwika Ko» szałkowska' właścicielka Ludwika Koszałkowska, Chojnice. Prokurę udzielono Eugenji Kowalskiej z Chojnic.

Chojnice, dnia 18 stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

56. Do rejestru praw majątkowych zapisano pod liczbą 325, że małżonkowie Bronisław Władysław Rajski, rolnik z Paseczna i Agnieszka ur. Wysocka kontraktem zawartym przed sądem powiatowym w Gniewie dnia 20 września 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową według przepisów prawa cywilnego.

Gniew dnia 31 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

57. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś na stronie 1385, iż Jan Rogowski i żo-na jego Antonina z Kołodziejskeh w Radzynie - wsi umową z dnia 16. VI. 26 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 29. listopada 26 r. Sad Powiatowy.

58. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1396 zapisano dziś, iż Artur Feigel i żona jego Agata Feigel z domu Rybka ustanowili zupelny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 7. stycznia 27 r. Sad Powiatowy.

59. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych tut. Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 3847:3866, że małżonkowie:

gospodarz Herman Ludwik Berlau i Teresa

z Plegerów - Hopowo,

Paweł Thiel i Marta z Chrabkowskich — Czarnarzeka,

Ludwik Fryderyk Herman Ziegert i Ida Malgorzata z Schmidtków — Podjazdy,

4. rolnik Józef Skrzypkowski i Agata z Jelew= skich — Smolniki,

5. rolnik Ambroży Grablowski i Helena z Borkowskich - Rebiechowo,

dzierżawca Jan Pipka i Marta z Mielewczyków Smoldzino,

rolnik. Walerjan Szymichowski i Łucja z Pelowskich - Pałubice,

gospodarz Józef Labuda i Janina z Hallmannów — Szarłata,

dzierżawca Józef Polaszek i Łucja z Czajów - Długikierz,

10. gospodarz Augustyn Peik i Helena z Potratzów Kobyszewo.

11. rolnik Jan Zaborowski i Juljanna z Kulasów - Węciory,

gospodarz Jan Okrój i Anna z Formelów-Pomieczyńska – huta,

13. rolnik Gustaw Werner i Iza z Kratzkich - Kłobuczyno,

14. właściciel Stanisław Wilczewski i Waleska z Kantowskich — Dzierzążno,

15 posiadacz Leon Rychert i Marta z Tuskowskich Szarłata,

16. rolnik Walentyn Schmidtke i Marta z Stence-

lów – Gołubie, 17. rolnik Konrad Jereczek i Klara z Myszków

18. rolnik Teofil Kotłowski i Anastazja z Jaździe: wskich - Mroze, zawarli ogólną wspólność majątkową z wykluczeniem dalszego trwania po śmierci jednego z małżonków, i że małżonkowie:

19. robotnik Pawel Stobba i Marta z Stiebów -Leśno,

20. gospodarz Franciszek Rybakowski i Marta z Krausów – Pomieczyńska – huta, zawarli zupełne rozlączenie majątkowe. Kartuzy, dnia 10 stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy.

60. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 937, wpisano: Na podstawie umowy majątkowo małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 18 luztego 1926 r., Franciszek i Anna z Gatzów, malz żonkowie Sarnowscy rolnicy z Łopatek, pow. Wabrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo małżeńską w myśl §§ 1437 – 1518 ustawy cywilnej.

Wabrzeźno, dnia 20 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

61. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 938 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 2 lipca 1926 r., Jan i Katarzyna z Mosakowskich, małzon-kowie Chojnaccy, rolnicy z Myśliwca, pow. Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność ma-jątkowo małżeńską w myśl §§ 1437 — 1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 20 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

62. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 939, wpisano: Na podstawie umowy majatskowo małżeńskiej z daty Wabrzeźno, dnia 18 września 1926 r., Franciszek i Leokadja z Grabows skich, małżonkowie Chojnaccy, rolnicy z Wąbrzeźna Wybudowanie, zawarli układ o całkowita wspólność majątkowo małżeńską w myśl §§ 1437 – 1518, ustawy cywilnej.

Wabrzeźno, dnia 20 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

63. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 941, wpisano: Na podstawie umowy majątkowo małżeńskiej z daty Wabrzeźno, dnia 12 marzca 1926 r., Hieronim i Zofja z Wierzbowskich małżonkowie Chojniccy, rolnicy z Frydrychowa, pow. Wąbrzeżno, zawarli układ o całkowitą wspóle ność majątkowo małżeńską w myśl §§ 1437 — 1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 20 grudnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE SPÓŁDZIELNI.

64. W rejestrze Spółdzielni Adl. Klodtkener, Spar. Dahrlehnskassenverein, pod nr. 1 zapisano dziś: Ponieważ spółdzielnia nie zgłosiła w czasie przepisanym ust. z 29 października 1920 r. Dz. U. R. P. pod nr. 111/20 wymaganej częściowej zmiany statutu, zarządza się z urzędu jej likwidację. Lizkwidatorami ustanawia się p. FredenhagenzKłodka i p. Emila KleissazOwczarki.

Grudziądz, dnia 20 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

65. W rejestrze stowarzyszeń pod nr. 69 zapisano dziś przy stowarzyszeniu "Związek Zawodowych Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Okreg Grudziądzki w Grudziądzu, iż uchwałą walnego zebrania odbytego w dniu 21 listopada 1926 r. w zbrano nowy zarząd w osobach:

1. Jan Weiss Grudziądz, Poniatowskiego 2, przewodniczący;

2. Ignacy Szopiński w Grudziądzu, Rzezalniana 12, zastępca przewodniczącego;

3. Jan Jaworski w Grudziądzu, Staszyca 4 5es kretarz;

kretarz; 4. Paweł Liedke w Grudziądzu, Lipowa 92, skarbnik;

5. Władysław Kaszewski Grudziądz, Plac 23 Stv-cznia 20, zast. sekretarza.

Grudziądz, dnia 8 listopada 1926 r. Sąd Powiatowy.

66. W tutejszem rejestrze stowarzyszeń zapisano dziś pod nr. 84 Deutscher Schulverein w Grudziąż dzu w zapisane stowarzyszenie do zarządu weszli pp. Rychard Klein Otton Jakób, Georg Ondey wszyscy z Grudządza.

Grudziądz, dnia 3. stycznia 27 r. Sąd Powiatowy.

67. W naszym rejestrze stowarzyszeń zapisano dziś przy: Związek Rodzicielski przy Szkole Wyzdziałowej w Pelplinie: Bonifacy Chmielewski i Alojzy Byszkowski ustąpili, w ich miejsce wyzbrani zostali Bolesław Knast, kupiec, Jan Przyzstalski, kierownik spółdzielni, Rudolf Wiśniewski, mistrz malarski i Helena Maniecka wszyscy z Pelzplina.

Tczew, dnia 10 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.